# Nº: 57.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabende, den 18. July 1818.

#### Angekommene Frentde vom 13. Juli 1818.

Hr. Graf von Miforski aus Slubih, Hr. Aitkucisier v. Niediger aus Pubeswiß, I. in Nr. 243 Breslauerstraße; die Gutsbesißer Hr. v. Droßewski aus Basgnewo, Hr. v. Grabowski aus Budzka, Hr. v. Gokolnicki aus Sulęcznu, I. in Nr. 384 Gerberstraße; die Gutsbesißer Hr. v. Godzinieski aus Popowo, Hr. pou Chlapowski aus Lopuchowo, L. in Nr. 391 Gerberstr.

#### Ungefommen ben 14. Juli.

Hr. Gutsbesiger v. Bojanowsti aus Boynit, I. in Nr. 244 Breslauerstr.; die Gutsbesiger Hr. Klemte aus Känit, Hr. v. Potocki aus Brazzin, I. in Nro. 251 Breslauerstr.; die Erbherrn Hr. v. Bryvski aus Jabkowa, Hr. v. Sadowski aus Sinpow, Hr. v. Trabezynski aus Gryybowo, I. in Nr. 391 Gerberstr.; Herr General v. Schwichow, aus Preuß. Minden, I. in Nr. 179 Wilhelmsstraße.

#### Augekommen ben 15. Juli.

hr. v. Uminski, gewesener polnischer General aus Smolice, k. in Nr. 1 St. Martin; der Gutsbesitzer hr. v. Lewinski aus Kruszynek in Polen, hr. Graf von Jezierski aus Toplitz, k. in Nr. 165 Wilhelmöskr.; hr. Kittmeister v. Katsertreu, a. D. aus Szrym, k. in Nr. 33. auf der Walischet.

Abgegangen.

Die Gutsbesitzer Hr. v. Mofosiewicz, Hr. v. Lasoeti, Hr. v. Zielinski, Hr. v. Garczynski, Hr. v. Zakrzewski, Hr. v. Starzenski, Hr. v. Bininski; Herr Erbherr v. Swigcicki; Hr. Gutsbesitzer v. Godzinirski; Hr. Nittmeister Niediger; Hr. Graf v. Mikorski; Hr. Erbherr v. Trabezynski; Hr. Erbherr von Brzyski; Hr. Gutsbesitzer v. Trzinski; Hr. Eigenkhumer von Gutakowski.

### Ebictal = Borlabung.

Auf ben Antrag ber Beneficial : Erben Bes verftorbenen Anton v. Garcynfli, Pre= feften bes Kalischer Departements im ehe= maligen herzogthume Warfchau, und Erbheren ber Guter Lufowo, Cyman= fowo, Stanfowo, Bialegin und Bernifi, cum attinentiis, im Dbornifer Rreife; und ber Guter Leg, Legef und Rawcza cum attinentiis, im Schrimmer Rreife, und namentlich auf ben Antrag ber Antonina Grafin v. Storzewsta, gebornen v. Garczunsta, und ber Cleonora v. Gajewsta, gebornen v. Garcynnsta, leiblicher Schweftern bes Erblaffere und im Beiftante ih= rerChemamer, um Eroffnung bes erbichaft= lichen Liquidations = Prozeffes aber bas Bermogen bes gedachten Erblaffers Unton v. Garczynski, laben wir alle bem Ramen und Wohnorte nach unbefannte Glaubiger por, in bem am 22. September c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Stopnit in dem Gi= Bunge = Saale unfere Gerichte angefetten Termine, entweder perfonlich, ober burch Bulafige Bevollmachtigte zu erscheinen, um ihre an bas Vermogen bes Unton v. Garcynofi etwa habende Forderungen ge= buhrend anzumelden, und nachzuweisen.

Die im obigen Termine ausgebliebenen Glaubiger haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte gegen die übrigen Glaubiger für verlustig gerklart, und mit ihren Förderungen nur Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorow Beneficyalnych, zmarlego Antoniego Garczyńskiego Prefekta Departamentu Kaliskiego, w byłem Xiestwie Warszawskim Dobr Łukowa. Szymankowa, Staykowa, Białeżyn i Zernik, z przylegiościami w Powiecie Obornickim, tudzież dobr Legu, Łeżku i Kawcza z przyległo. ściami w Powiecie Szremskim sytuowanych Dziedzica, a mianowicie Antoniny z Garczyńskich Hrabiny Skorzewskiey i Eleonory z Garczyńskich Gaiewskiey, w assystencyi Małżonków swych czyniacych Siostr miedzy soba i wspomnionego Spadkodawcy rodzonych, pod dniem 24go Kwietnia r. b. o otworzenie processu sukcessyino-likwidacyinego na maiatku rzeczonego Antoniego Garczyńskiego Prefekta, podany, zapozywamy wszystkich Wierzycieli z nazwiska lub pobytu niewiadomych, aby pretensye swoie iakie do pozostałości rzeczonego Spadkodawcy rościć sobie mniemaia mieć prawo, na terminie dnia 22. Września r. b. z rana o godzinie gtey przed Deputowanym Skopnik Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie posiedzeń Sądu naszego osobiście lub przez Pełnomocników, dostateczną plęnipotencya opatrzonych, do protokulu należycie oznaymili, i rzetelność ich udowodnili. Wierzycieli którzy się

au basjenige verwiefen werden follen, mas noch Befriedigung ber fich gemelbeten Stanbiger aus ber Maffe übrig bleiben burfte. Denjenigen Glaubigern, Die an bent perfonlichen Erscheinen gesetlich verhindert werden, und benen es hierorts on Befanntschaft fehlt, bringen wir bie Suffix Kommiffarien von Jonemann, b. Przepatfomofi, v. Wierzbinski, Gizneti, Linfadzemicz, Peterson und Maciejomofi zu Mandatarien in Vorschlag, die mit hinlanglicher Information und gehöriger in Gemäßheit bes §. 97. Tit. 50. Thl. Iber Allgemeinen Gerichtsordnung eingurichtenben Wollmacht versehen werben muffen.

Pofen ben 14. Mai 1818.

Roniglich Prauf. Landgericht.

Edictal = Citation.

Der vormalige Felowebel in v. 3a= Aronofchen Regiment und nachherige Den= fifus im ten polnischen General v. Malachowstifchen Infanterie-Regiment, Frang Lindner, ber feit feinem im Jahre 1812 nach Rugland erfolgten Ausmariche nichts mehr von fich ihren laffen, wird auf die Holoiste w 1. Pulku piechoty polvon feiner Chefrau Charlotte Louife Lindner skiey Generala Malachowskiego, geborne Dehfentopf, wegen boelicher Ber- ktory od roku 1812 w ktorym do laffung angestellten Chescheibunge Rlage Rossyi wymarszerowal z pobytu iest hierburd, vorgeladen, ju beren Beant- niewiadomy, z zaleceniem, aby sie

na powyżey wyznaczonym niezgloszą terminie, ostrzega sie, iż. wszelkie pierwszeństwo prawne, izkieby im przed innemi służyć mogło, utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokojeniu zgłaszaiących się Kredytorów z massy pozostanie, przekazanymi bydz maia.

Tym Wierzycielom, którzy dla przeszkod prawnych, osobiście zgłosić się na terminie wspomnionym niebędą w stanie i którym na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, proponuią się na mandataryuszów UUr. Jonemann, Przepałkowski, Wierzbinski, Giżycki, Maciejowski, Łukaszewicz, Peterson, do wyboru których Informacyą i Plenipotencya dostateczną stosownie do §. 97, Tit. 50. części pierwszey Ordyn. Processowey Pruskiey ułożoną opatrzyć winni.

Poznań dnia 14. Maia 1818. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na podana przez Charlotte z Ochsenkopów Lindnerową skarge rozwodową z przyczyny opusczenia, zapozywamy ninieyszem Franciszka Lindner bylego Feldwebla w Pulku Generala Zastrów, a późniey 1818 entweber in Perfon, ober durch eis r. osobiscie, albo przez Pełnomocninen Bevollmachtigten vor bem unterzeiche ka przed Deputowatiym W. Rogoneten Gerichte und beffen Deputato herrn Landgerichte = Rath v. Rogofineti gu er= fcheinen, wibrigenfalls wiber ibn in contumaciam verfahren, auf Trennung ber Che erkannt und er fur ben schuldigen Theil erkannt werden wird.

Vosen ben 6. April 1818. Ronigl. Preufisch. Landgericht.

Bortung in Termino ben isten August na Terminie duia is. Sierpnia 1818 zinskim Konsyliarzem Sadu naszego stawii, i na skargę odpowiedział, gdyż w razie przeciwnym zaocznie przeciw niemu rozwod wyrzeczony, i on za strone przegrywaiąca uwažany będzie.

> Poznań dnia 6. Kwietnia, 1818. Królewsko-Pruski Sad Zie. miański.

Offener Arreft über bas Bermogen bes verfforbenen Rathmann Friedrich Furften= berg.

Ueber bas Bermogen bes verfforbenen Rathmann Friedrich Fürftenberg ift ber erbichaftliche Liquidatione-Prozef erofnet, und ber offene Urreft erlaffen worden.

Es werden baber alle diejenigen welde von ber Maffe etwas an Gelbe, Ef= fecten ober Sachen hinter fich, und in Bermahrung haben, angewiesen, bavon nicht bas Geringste zu verabfolgen, viels mehr folches und fofort getreulich anguzei= gen, und bergleichen Effecten ober Gachen, niem praw zastawu lub innych do mit Borbehalt ihred baran habenden Pfand= rzeczy tych im służących, do Depoober andern Rechts, an Unfer Depo-

Areszt Otwarty nad maiatkiem Ławnika Fryderyka Fürstenberg.

Nad maiatkiem zmarlego Fryderyka Fürstenberg Lawnika miasta tuteyszego proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony, i areszt otwarty wydany zostai.

Zalecamy przeto wszystkim, którzy z massy pieniądze, effekta, lub inne rzeczy posiadaią, albo w swem schowaniu maią, aby z tých nie niewydawali, owszem takowe niezwłocznie rzetelnie podali, i z zastrzeżezytu Sądu naszego złożyli, gdyż w fitorium abzuliefern, wibrigenfalls bie razie przeciwnym wszelka wypłata geleistete Zahlung ober Ausantwortung lub wydanie za nienastapione uwafür nicht geschehen geachtet, und jum Zane i na rzecz massy sciagnione Beften ber Maffe anderweit beigetrieben bydz maig, a Posiedziciele podowerden wird, und biejenigen Junhaber brigch pieniedzy lub rzeczy, którzy bergleichen Gelber ober Gachen, welche takowe zataig i zatrzymaig, spodziefolde verschweigen und zurückhalten, haben noch außerbem zu gewärtigen, baß fie ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechts werben für verlustig-erfaunt werben, a segue grods C

Posen beu 4. Juni 1818. Abnigh Preug. Landgericht. krol. Pruski Sad Ziemanski.

wać się mogą, iż prawa swe zastawa Juh inne do rzeczy im służące utracą. regen gives coare 201 ung in

Poznań dnia 4. Czerwca 1818: undolnie mueiter T enteren

Królewsko-Pruski Sad Ziedelived on ? miański.

#### Bekanntmachung.

Co wird hierburch befannt gemacht, baß ber Mobiliar = Machlaß bes verftor= benen Unterrichters Ignat b. Plawinski, Deftebend aus verfcbiedenen Preciofie, Gil= bergefchier, Porzellan und Fanance, Glasgefchier, Binn, Rupfer, Gifen und Saus= gerathschaften, Leineuzeng und Betten, Meubles, Rleibungeftuden, Bagenge= fcbier, Pferden und Rindvieh, Getreide-Worrathen, Buchern und andern Effetten, auf ben 27ften Juli e. Bormittags um 9 Uhr burch ben bagu von und Etnannten Kommiffarius Landge= richts-Secretair b. Siobelfowicz am Orte Senfowo im Domainen-Amte Bud, of= fentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden foll.

Posen den 30. Juni 1818.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß Podaie sie ninieyszem do wiadobit m ber Boel Michel Peifernschen Con- mosci, it towary i effekta do massy · euremaffe gehorige Baaren und Effecten, Konkursowey Idel Michel Peisera burch ben Deputirten Landgerichte-Geere- nalezgoe, przez Deputowanego Setain v. Siobolfowicz am 24ften Juli kretarza Sadu naszego Ur. Siodolko-

#### Obwiesczenie.

Wiadomo ninieyszem czyniemy, iż pozostałe po niegdy Ignacym Pławińskim Podsędku ruchomości, składające się z rożnych precyozów, śrebr, porcelany, faiansów, skła, cyny, miedzi, żelaznych i drewnianych sprzetów, bieliznny i pościeli, meblow, garderoby, zaprzegi, koni, rogatego, zapasów zbożowych i innych effektów, na dzień 27. Lipca r. b. z rana o godzinie II. przez wyznaczonego w tey mierze Kommissarza Ur. Siodołkiewicza Sekretarza Sądu naszego, we wsi Sękowie w Ekonomii Bukowskiev polożoney, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Poznań dnia 30. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dormittage um 12 Uhr in dem haufe wicza w dniu 24. Lipea r. b. z ranz

auf ber Dominifaner-Strafe neben bem Tedfeschen hause offentlich an den Meift= bietenben, gegen gleichbaare Bablung in Courant verkauft werben wird; wozu wir Das faufluftige Publicum einlaben.

Pofen ben 11. Juni 1818. Ronigl. Preuß: Landgericht.

o godzinie 12 w domu podle Teskowey przy ulicy dominikańskiey publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz w kurancie zapłatą przedane bedą. Ochotę kupna przeto ninieyszem w zywamy.

Poznań dnia 11. Czerwca 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Deffentliche Befanntmachung.

Daß bie Dorothea Elifabeth, verche= licht gewesene Maiersta, geborne Kant, jett verebelichte Schendel, mit ihrem Chegatten bem Gutebefiger Johann Schenbel auf Szedlucina, die gwischen Personen burgerlichen Standes Ctatt findende Ge= meinschaft ber Guter und bes Erwerbes, fchon vor Gingehung ber Che ausgeschlof= fen haben, folches wird auf den Grund bes zwischen benselben unter bem aten b, . M. vervollständigten Bertrages vom 22ffen December pr. hierdurch gur offents Sichen Kenntnif gebracht.

Aromberg ben 7. Mai 1818.

#### Betternature Obwieszczenie publiczne.

Jako Porota Elżbieta z Kautzow, pierwszego ślubu Maierska, teraz zamężna Schendel, z Małżonkiem swym Janem Szendel Possessorem wieczystym Szedlucina mieysce maiącey między osobami mieyskiey kondycyi wspolności maiątku, i dorobku ieszcze przed zawarciem małżeństwa się zrzekli; ninieyszem namocy między temiż pod dniem 2. m. b. uzupełnioney Komplanacyi z dnia 22. Grudnia r. z. do publiczney podaje się wiadomości.

Bydgoszcz dnia 7. Maia 1818.

Rhnigt, Preußisches Landgericht. Arbiewsko Pruski Sed,21c

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publifendum.

minuski.

Die jum Nachlaß bes verfforbenen an Ruchomości, należące do pozosta-Burgers Johann Nathangel Thiel geho- losci zmarlego miesczanina Jana Narigen, in Aleidungsftucken, Dafche, Sausgerath, u. f. m. beftebende Cachen, follen bffentlich an die Meiftbietenden gegen it. d. wiecey daigeemu publicznie,

Obwiesczenie.

The food panant deluga.

thaniela Thiel, składaiące się z sukien, biclizny, sprzetów domowych gleich baare Bezahlung versteigert wer- za natychmiastową zaplatą, sprzedaben; zu biesem Behuf tst ber Anctions-Ternin auf ben raten August c. ver dem Herrn kandgerichte Reserradarius Koenig angesest worden, zu welchem kauf und zahlungsfähige Personen in die Behausung des diesigen Schneidermeisters Berjamin Greiter, als woselbst die zu verkausenden Sachen besindlich sind, hiemit eingeladen werden.

Bromberg ben 26. Juni 1818.

Abniglich preug. Landgericht.

ne bydź maią. Końcem tym termia licytacyjny na dzień 12. Sierp nia, t. b. przed Delegowanym JPanem König Referendariuszem Sądu Ziemiańskiego wyznaczony został, na któren ochotę do kupna maiące osoby, do zamieszkania tuteyszego krawca Benjamina Greiter gdzie rzeczy do sprzedaży złożone są, ninieyszem wzywaią się.

Bydgoszcz dnia 26. Czerwca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befantmadung.

Del bem unterschriebenen Landgerichte zu Gnesen follen auf Ansuchen der Erb-Interessenten die zum Nachlasse des versstorbenen Idhann von Gozimiröft gehörigen, im Wongrowicer Kreise belegenen adlichen Guter:

- 1) Popowo tomtowe nach ber aufgenommenen Taxe . 28861 Melr. — —
- 2) Popowo inaczewo 6150 8 ggr.
- 3) Popowo podledne 13085 8 ggr.—
- 4) der zu biefen Gutern gehörige Walb. 7296 Rtl. 12 gr. 8 d.

mithin in Summa 55366 Atl. 12 gr. 8 b. an Werth, im Wege der freiwilligen Subsbastation an den Weistbietenden verkauft twerden. — Die Vietungd-Termine sind bierzu auf den 20sten Marz, 201 Junistund 21. September 1818. vor dem ersnannten Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Pracheogel, in der Sessionöstube

#### Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie, do pozostate, ści niegdy Ur, Jana Gozimirskiego należące, w Powiecie Wągrowieckim położone, iako to:

- 1) Popowo Tomkowe podług taky przyjętey . Tal. 18861 —
- 2) Popowo Inaczewo 6150 dg. 8 3) Popowo Podleśne — 13085 — 8
- 4) Bor do tych Dobr należący Tal. 7296 dg. 12 d. 8

ogólney wartości Tal 55366 dg. 12 d. 8 maią bydź na żądanie Interessowanych Sukcesserów drogą dobrowolney subhastacyi przed podpisanym Sądem Ziemiańskim Gnieznieńskim naywięcey daiącemu sprzedane.

Termina do przedaży są wyznaczone na dzień 20. Marca, 20. Czerwca, i 20. Września 1818 przed Deputowanym W. Brachvogel Sędzią

bes gebachten landgerichts augeseit. Dies wird ben Raufluftigen mit ber Rachricht befannt gemacht, baf unter ber einzigen Bedingung ber baaren Zahlung im legten. Termin, welcher peremtorifch ift, die Guter bem Meifibietenden jugefchlagen, auch auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll.

Die Tare ber obgebachten Guter fann in der Registratur des Landgerichts nach= gefehen werben, boch wird hinfichts ber ju ben Gutern gehörigen Waldungen be= merft, daß von den Erben gegen beren Abichagung Erinnerungen gemacht, und baher folche nachrevidirt werden foll

Gnefen den 11. December 1817

Koniglich Preus. Laubgericht.

wspomnionego Sądu Ziemiańskiego. w Izbie Sessyonalney, o czem uwiadomia się chęć maiących nabycia. tych dobr z tem nadmieniem, iż tylko pod warunkiem gotowey wyplaty, dobra te w ostatnim, iako nieodwłocznym terminie naywięcey darącemu przybite będą, i na późnieysze podania, żaden wzgląd mianym niebędzie:

Taxe dobr wzmiankowanych, każdego ezasu w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można, iednak się tu nadmienia, względem borów do tychże dóbr należących, že Sukcessorowie przeciw ocenieniu tychże podali uwagi, dla czego ma bydź ieseze rewidowane.

Gniezno dnia 11. Gradnia 1817. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański-

Publifandum. one

Die jum Nachlaffe bes verftorbenen Wirthes Johann Schmenta gehörige Schaafe sollen in Termino den 3 oten Juli c. vor bem hiefigen Gerichtshaufe effentlich verkauft werden, welches hie= mit jur öffentlichen Kenntnif gebracht Sairbs Wienest on Seminary While

Strzellno ben 12. Juni 1818. Green Conferming and antiele

Obwiesczenie.

attemption or to be openious of the

Do pozostałości należące po zmarłym ś. p. Jana Schmeydzie, owce w terminie dnia 30. Lipca w Sądzie tuteyszym sprzedawane będą. się ninieyszym do pobliczney wiadomości podzie.

Strzelno d. 12, Juni 1818.

Alnigh Preuß. Friedensgericht, Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu-

# Beilage zu Nr. 57. des Posener Intelligenz-Blatts.

March and drie T. Main, 1818. Gubhaffatione Patent.

rwsze zurrą piewa odrywania sich deschiegenta ich przeciw nowemn selvy, cy prekludowani zostana.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hierdurch befannt aeplijcher Strafe unter Dro. 280 belegene, faum Johann Sperlindfischen Rachlaffe ge= horige in Fachwerk gebaute Saus, welches hauf 600 Rible. gerichtlich abgeschätzt ist, auf ben Untrag ber Erben, im Wege ber auf ben Antrag ber Erben, im Bege ber bffentlichen Subhastation verkauft werben foll. Es werden demnach alle befigfabi= ge Raufluftige hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 28ften August b. J. Bor= mittags um o Uhr an gewöhnlicher Gerichtsfielle por bem Landgerichte = Rath Schult anfiehenden Termine zu ericheinen i o godzinie gtey w zwyczaynym pound ihr Gebot ubzigeben, und fann ber siedzienia sądowego mieyscu termi-Meiftbietenbe nach erfolgter Genehmigung nie ostatecznym stawili i licyta swe ber Swerlinskischen Erben bes Zuschlages podali. Naywięcey zas daiący pegewärtig fein, berfelbe muß jeboch wnym bydź może, iż po nastapiofammttiche Roften ber Subbaffation über- nem zezwoleniu Sukcessorów Szpermehmen, nardat og nog rand sig vil allinskich własność nabytego domu one-Mittelf biefer Majdine, welche

Rugleich werden alle biejenigen, wels stacyi koszta na siebie przyjać musi. the on bas gebachte haus einen Real-Un= Wzywamy zarazem także wszywruch baben, angewiesen, ihre Forderuns stkich tych, ktorzy iakiekolwiek do gen bis zu bem vorgebachten Termine ans domu tego realne pretensye mieć mo-Jumelben und bemnachft geltend zu ma- ga, aby sie z niemi przed wyżey then; midrigenfalls fie mit ihren Uniprus rzeczonym terminem zgłosili i oneż chen prafludirt und ihnen beehalb ein nastepnie usprawiedliwili, gdyż w ra-

Ogłoszenie Sprzedaży. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański niżey podpisany ninieyszem de publiczney podaie wiadomości, że dom w Ostrowie Niemieckim przy Ulicy Kaliskiev pod liczba 280 pogdy Jana Szperlinskiego należący, w Reglowkę wybudowany, któren na 600 Talarów Urzędownie iest oszacowanym, na żądanie Sukcesserów zmarłego niegdy Jana Szperserów zmarłego niegdy Jana Szperlinskiego w drodze publiczney Subhastacyi ma bydź sprzedanym.

Wzywamy wiec wszystkich zdolność i chęć do nabycia mających, aby się w wyznaczonym na ten koniec dnia 28. Sierpnia r.b. zrana muž przybita i przysądzona zostanie. end mode minice and programmed and a liednakže ten wszystkie iescze subha-

immerwährenbes Stillschweigen auferlegt zie przeciwnym z pretensyami temi werben wirb.

Krotofchin ben 7. Mai 1818.

poddie williamski fe

Ronigl. Preußisches Landgericht.

zie przeciwnym z pretensyami temi na zawsze zutratą prawa odzywania się i poszukiwania ich przeciw nowemu nabywcy prekludowani zostaną.

Krótoszyn dnia 7. Maia 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# og og bed bor o BWIESCZENIE

Eran bem underzeichneten Mangelaten dome zu Ostrowie Diemierkin orws

Podpisany Exekutor Sądu Ziemiańskiego Obwodu tuteyszepo uwiadomia Szanowną Publiczność iż dnia 22. b.m. i roku o godzinie 2giey po południu sprzedawać będzie przez publiczną licytacyą za Wrocławską bramą na Rybakach pod Nrem 6, to iest wołów roboczych 4, wóz zniwny z porządkami do niego, pług zelazniak 1, radło 1, gerzmów 4, wicie, lągwie i barki za gotową zaraz zapłatą. Poznań dnia 16. Julii 1818.

Królewsko-Pruski Sądu Ziemiańskiego Exekutor.

Krzyminski

### ricrefielle vor bein kande mode Anti-die zo. vie eine eine kande Senetz andedenden Lerogenzu die met aum die Kon and vereigen die

of usi at author paryw we also a depth to

an bie herren Branntwein: Fabrifantengod ich der

Den Bestimmungen des Königl. Patent-Gesetzes gemäß, mache ich hierdurch offentlich bekannt, daß mir von Einem Königl. Johen Ministerium für Handel und Gewerbe durch das Patent vom 4ten Mai c. das ausschließliche Acht zur Ansertigung der von mir ersundenen Klarmaschiene in den diesseits der Weser liegenten Provinzen des Königl. Preuß. Staats für die Dauer von 10 Jahren vom 4ten Mai d. J. an gerechnet, ertheilt worden ist. Mittelst dieser Maschine, welche sich mit jeder alten Brantweinbrennerei, ohne Veränderung der Blasen oder des Kühlungs-Apparates, sogar ohne Einmauerung in Verkindung seizen läßt, ist man nicht nur im Stande, durch einmalige Destillation aus jeder Maschine mit der bedeutendsten Holz- und Zeitersparung und ohne Verlust der zur Massung zu benustenden Solz- und Zeitersparung und ohne Verlust der zur Massung zu benustenden Schlämpe, mehr den reinsten und käresten Spiritus, als nach der dischen herigen Methode der zweimaligen Destillation durch Luttern und Klären, zu gewinnen, soudern man erhält auch zugleich dei derselben das zum Brühen und Sinmeischen ersordeliche siedende Wasser.

\*4. \*10 Kg =

Die Maschine ift so einfach, bag jeber Anpferschmibt fie verfertigen fann, und ihre Anschaffung ift wegen ber wegfallenden Rlarblafe mit wenigen Roften vertnupft. Auch erforvert ihre Behandlung nicht großere Aufmerksamkeit als eine gewöhnliche Brandtweinbrennerei. Gine Abbildung und genaue Beichreis bung ber Maschine und bes Berfahrens wird in wenigen Wochen in jeder Buch= bandlung für 16 gute Groschen zu haben sein, und ich werde jedem ber sich von ber Wirfung biefer neuen Ginrichtung überzeugen will, gerne Gelegenheit verschaf= fen, eine ber 24 Maschinen ju sehen, welche fich jest bei ben biefigen herrn Brandweinfabrifanten ftete im Gange befinden. 3 31418 mo. co

Bestellungen auf biese Maschine werde ich fchleunig und zu ben billige ften Preisen ausführen, fo wie auch jebe auf meine Erfindung und beren Un= wendung Bezug habende Unfrage auf bas Beftimmtefte beantworten. von Ronigsberg zu entfernt Wohnende, ober wer fouft die Mafchine bei einem andern Rupferichmidt arbeiten laffen will, fann gegen Geche Friedrich 6= D'or in Golbe, von mir ben bagu erforderlichen Erlaubuifichein einlofen, welchen jeber Befiger einer Maschine ju feiner Legitimation erhalten muß, und ben ich baber auch meinen herrn Kunden, wiewohl umfonft, einhandigen werde.

Da schon jest mehrere Rupferschmiebe außerhalb Konigeberg ohne mein Biffen bie Maschine nachgemacht haben; so sehe ich mich gezwungen, zur Gi= cherftellung meines Eigenthums auf biefe Erfindung, einem jeben, welcher mir ben anzeigt, ber ohne einen Erlaubnifichein von mir gu befigen, eine Defibine verfertigt ober benutt, eine Belohnung

schine verfertigt oder venugt, eine velognung

hiermit zuzusichern.

Alle Briefe erbitte ich mir postfrei.

Königsberg in Preußen, den 30. Mai 1818.

Rupferschmidt-Meister, Dber-Auger Nro. 4.

Sanblungs = Ungeige.

Doniesienie handlowe.

Den erften Transport neuer hollans difcher heringe hat mit letter Poft erhals derskich sledzi dostal ostatnia Poczta C. F. Gumprecht.

Pierwszy transport nowych hollen-Karól Gumprecht.

Reue Hollanbifche Beringe hat erhalten . Gt. Powelski.

Pierint Jugustern.

with the chaffenes the treet to the confidence allardiage and wenter with Meue frische Hollandische Heringe bat mit ber Post erhalten dorforde gening gine genilleren Gine Arbeitinger, genie gename Beranger.

Die Saufer Dr. 7. und 112. auf ber Wallaschei find unter guter Be-Dingung aus freier Sand ju verkaufen; nabere Nachricht ift gu erfahren unter Mr. 77. auf St. Martin.

In Dr. 97. am Martt find Logis, ju Michaeli gu beziehen, gu vermiethen; Das Rabere ift beim Eigenthumer gu erfahren. E stald jub usgrudlaffed. fien Breifen ausenbren, is wie auch jede auf meine Erstnoung und beren Alas

were interested the state of th Getreide Preid in Posen vom 8. Juli 1818.

Der Rorgec Beigen 31 Al. 15 pgr. bis 39 gl. Roggen 24 gl. 15 pgr. bis 25 gl. Berfte 17 81. bis 18 81. Safer 15 81. bis 16 81. Buchweihen 16 bis 17 81. Erbfen 24 gl. bis 24 gl. 15 pgr. Rartoffeln 8 bis 9 gl. Strob ber Gentner 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. hen ber Centner 6 bis 7 fl. Butter der Garnice To fl. bis 10 fl. 15 ppr. Bom toten Juli.

Beigen 31 gl. bis 38 gl. Roggen 23 gl. 15 gr. bis 24 gl. Ger= ffe 17 31. bis 18 31. Safer 15 bis 16 31. Buchweigen 17 bis 18 31. Erb= fen 24 bis 24 Kl. 15 gr. Rartoffeln 8 bis 9 Kl. Stroh ber Centner 4 Kl. bis 4 Al. 15 gr. Seu ber Centner 6 bis 7 81. Butter ber Garniec 10 bis 11 Al.

Bom 13ten Juli.

Weigen 31 gl. bis 39 gl. Roggen 23 gl. 15 gr. bis 24 gl. 15 gr. Gerfte 17 bis 18 31. Safer 16 bis 16 31. 15 gr. Buchweigen 17 bis 18 31. Erbfen 24 gl. bis 25 gl. Kartoffeln - - Stroh ber Centner 4 gl. 15 gr. Beu ber Centner 6 Al. 15 gr. Butter ber Garnice 11 Al.

Banblunge Mutelag. Doniestenie handlowe, Pierwszy transport nowych hollen. Den erflen Transport neuer Hottalle derskielt sledzi dostal ostatnia Porcha belider kuringe hat mit letter Post erhale Ch. Cumpride Karol Commische